## N= 299.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 15. December 1829.

Angekommene Fremde bom 12. December 1829:

Hraße; Hr. Schätzell, vormals Landrath, aus Konin, I. in No. 165. Wilhelmsftraße; Hr. Justiz-Kommiss. Napkowski aus Gnesen, Hr. Friedenbrichter Wentske aus Wreschen, Hr. Erbherr v. Oppen aus Sędzin, I. in No. 243. Breslauerstr.; Hr. Erbherr Nadolinski aus Woznczki, Hr. Erbherr Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Erbherr Otoczki aus Pietrzykowo, I. in No. 1. St. Martun; Hr. Erbherr Nesbowski aus Miniszewo, I. in No. 187. Wasserstraße.

Bom 13. December.

Hittmeister a. D. v. Studnit and Guhrau, Hr. Oberamtmann Alusowöki aus Helzeb, Hr. Gutsbesitzer Sala aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Skorzewski aus Nakeln, I, in No. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer Milewöki aus Ceradz, Hr. Pachter Rupniewöki aus Sieroslaw, Hr. Pachter Roznowöki und Fr. Pachterin Kiedrowöka aus Strychowo, I. in No. 168. Waskerstraße.

Der Graf Cafar von Wartensleben und bessen Gattin, Friederike geborne v. Gfug, haben, nachdem sie ihren frühern Wohnsiz Kunzendorff in Schlessen aufgegeben haben und jetzt in Dönifzewo, Inowroclawer Kreises, wohnen, die in der hiesigen Provinz obwaltende eheliche Gütergemeinschaft vermöge gerichtlichen Bertrages vom 9. d. M. unter sieh auszneschlossen.

Bromberg ben 16. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Hrabia Cäsar Wartensleben i malżonka iego Fryderyka z domu de Gfug, którzy dawnieysze zamieszkanie swoie z Kunzendorff w Szląsku do Ośniszewa powiatu Inowrocławskiego przenieśli, wyłączyli między sobą układem sądowym z dnia 9. m. b. zwykłą w tuteyszéy prowincyi, wspólność majątku.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Ebiftal = Citation.

Auf ben Antrag ber Frau hauptmann Robanna Chriftiane b. b. Lippe geborne Schmidt werben die unbefannten Erben bes zu Wolnisch Ezerst am 18. October 1800 berftorbenen Gutsbesigers Jacob Edmidt, inebefonbere beffen angeblicher mit der Catharina v. Gerlach, querft verehelicht gewefene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefannter Cobn, bierdurch offentlich vorgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und zwar fpatestens in bem auf ben 15. Januar f. Bor: mittags 9 Uhr in unferm Inffructions= Bimmer bor bem herrn Landgerichte= Rath Robler angefesten Termin perfon= lich ober schriftlich zu melben, und ba= filbst weitere Unweisung, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß bie Frau v. d. Lippe fur Die rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folcher ber Nachlaß bes Erblaffers zu freien Difposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nabere oder gleich nahe Erbe alle ihre Sand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr me= ber Rechnungslegung noch Erfat ber ge= hobenen Rugungen zu fordern berechtigt, fonbern lediglich mit bem, was alebann noch von der Erbichaft vorhanden mare, fich zu begnugen verbunden fenn foll.

Bromberg ben 27. August 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Joanny Krystyny Lippe z domu Schmidt zapozywaią sie ninieyszém publicznie nieznajo. mi sukcessorowie zmarlego w polskim Czersku na dniu 18. Października 1800. dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną Gerlachowa pierwszego ślubu Blumbergową, spłodzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie q. w naszéy izbie instrukcyinév przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiań skiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszév wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać sie maia, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, onéy iako takiey pozostałość spadkodawcy do wolney dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nia stopnia dziedzic, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaią. cy się, wszelkie iéy czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, niebędąc zaś iuż mocen żądać od niey kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Bydgoszcz d. 27. Sierpnia 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Jun Verkauf des bieselbst auf dem Schwedenberge unter No. 394. belegenen, dem Schlosser Friedrich August Dietz zugehörigen, nach der gerichtlichen Tare auf 649 Athl. 8 sgr. 6 pf. abgeschäften Grundstücks nebst. Garten sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 29. Fannar 1830 vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Hermes Morgens unt 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Bromberg ben 2. November 1829.

Avertiffement.

Jum Verfauf des hieselbst auf der Danziger Vorstadt unter No. 520. beles genen, den Kaufmann Carl Leopold Masthiesschen Erben gehörigen, auf 6199. Athl. 19 sgr. 3 pf. abgeschäften Grundsstück steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs Termin auf

ben 19. Februar 1830,
ben 23. April 1830,
und der peremtorische Termin auf
ben 25. Juni 1830,
vor dem Herrn Laudgerichts, Affessor
Hermes Morgens um 10 Uhr an hiess

ger Gerichteftelle an.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unfese rer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 16. November 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży tu na szwedzkiej górze pod Numerem 394. położonej, Frydryka Augusta Dietza stolarza dziedzicznej a podług taxy sądownie sporządzonej na talarów 649 śgr. 8 fen. 6 ocenionej posiadłości wraz z ogrodem wyznaczony iest w drodze koniecznej subhastacyi terminlicytacyjny na dzień 29. Stycznia 1830. roku zrana o godzinie 9. przed Ur. Hermes Assessorem Sądu Ziem. tu w lokalu służbowym,

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 510 sytuowaney do sukcessorów kupca Karóla Leopolda Mathies należące na 6199 tal. 19 sgr. 3 d. oszacowaney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego 1830. na dzień 23. Kwietnia 1830. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Czerwca 1830.

przed Ur. Hermes assessorem zrana o godzinie 10. w lokalu podpisanego sądu.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829; Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Moffet unter Mro. 44. belegene, bem Mathias Marufget augeborige Grundfluck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 102 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schul= benhalber Sffentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werben und ber Bietungs= Termin ift auf ben 5. Kebruar 1830 por bem herrn Landgerichts-Rath Deh= ler Morgend um 9 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Dachricht befannt gemacht, bag bas Grundfluck bem Meifibietenben zugeschlagen werden foll, insofern nicht gefetitche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemull' ben 9. November 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Der Handelsmann Wolff Saloschin zu Rosten und bessen verlobte Braut, die Charlotte geborne Lewi Hirsch zu Czempin, im Beiskande ihres Baters, des Raufmanns Lewi Hirsch, haben in dem am 13. Fanuar 1828 gerichtlich errichteten Che-Contracte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Ih. II. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Franffabt ben 10. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Wysoce pod Nr. 44. położona do Macieia Maruszka należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądownie sporządzonéy na 102 tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemusprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 5. Lutego 1830. zrana o godzinie 9. przed sądu naszego Konsyliarzem Mehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszko-

dy.

Pila dnia 9. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Stárokonny Wolff Saloschin handlerz w Kościanie i tegoż zaślubiona oblubienica Szarlotta z domu Lewi Hirsch w Czempiniu, w poręczeństwie iéy oyca Levi Hirsch kupca, w kontrakcie przedślubnym w dniu 13. Stycznia 1828 r. sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II P. P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung und Edictal: Citation.

Es sollen nach bem bier affigirten Subhastations-Patente die in Arutla bei Obra,
Domster Kreises, gelegenen, dem Müller
Martin Schulz gehörigen, auf 1413
Athl. 6 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzten beiden Windmühlen nebst Wohn- und
Wirthschafts-Gebäuden, Land, Wiesen,
Garten und einem Weinberg, in dem am
5. März 1830 hier anstehenden Termine besentlich an den Meistbietenden
verfauft werden, wozu wir Käuser einladen. Die Kausbedingungen und die
Taxe können in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich forbern wir alle etwanigen Realpratenbenten auf, ihre Unsprüche an die benannten Grundstücke in obigem Termine anzumelben, widrigenfalls sie bamit werden präclubirt und ihnen destalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit ben 7. September 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Gemäß Auftrag bes Königlichen Hochleblichen Land-Gerichts zu Fraustadt foll bas in ber Stadt Goston unter No. 222. am Biehmarkte belegene, ber Marianna Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Obydwa wiatraki Marcina Szulca młynarza w Krutli pod Obrą w Powiecie Babimostkim leżące, maią być podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego wraz z przyleżącemi do niego domostwem, budynkami gospodarskiemi, rolą, łąką, ogrodami i winnicą, publicznie naywięcey dającemu przedane sądownie zostały, z wymienionemi przyległościami na tal. 1413 śgr. 6 fen. 6 ocenione. Termin peremtoryczno zawity na dzień 5. Marca r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w izbie sądowey.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna można w Registraturze naszéy

przeyrzeć.

Zarazem zapozywa Sąd wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, aby pretensye swoie do wiatraków wspomnionych z przyległościami w terminie powyższym podali. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milezenie nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydż domostwo tu w Gostyniu pod No. 222. (Oberza Poznańska) przy Lopinska zugehöriga Mohnhans (Hôtel de Posen) nebst den dabei belegenen Stallungen, einer Scheune und einem Obste und Gemuste-Garten, nach der gezrichtlichen Tare auf 2067 Athl. abgesschäft, auf den Antrag eines Realglaubigers an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation öffentzlich verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

den 7. Januar 1830, den 10. März 1830, und der percentorische Termin auff den 13. Mah 1830,

Vormittage in unserm Geschäfte-Locale angesetzt Besitsschigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt-gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tare, so wie die Berkaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Jeder Kauffustige ist verpflichtet, eine Caution von 150 Athl. im Licitations= Lermin pro licito zu deponiren.

Goffin den 15. October 1829. Ronigl. Preug. Friedenagericht.

Bekanntmachung. Das, zu bem Nachlaffe ber Wittwe: Dorothea Elisabeth Janehki gehörige und in Nadziewski unter No. 9. belegene und targowisku sytuowane, Maryannie Lopińskie należące, wraz z przyległemi do niego stayniami, stodołą i ogrodem, na 2067 tal. sądownie otaxowane, na wniosek kredytora hypotecznego naywięce daiącemu publicznie w drodze konieczne y subhastacyi sprzedane i w tym celu termina licytacyjne

na dzień 7. Stycznia 1830, na dzień 10. Marca 1830, a termin peremtoryczny.

na dzień 13. Maia 1830, przed południem w naszéy izbie są

dowey wyznaczony został.

Zdolność do posiadania maiący uwiadomiaią się o terminach tych z tym oznaymieniem, że nieruchomości te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu przybite zostaną i na późniey zayść mogące licyta zwazać się nie będzie, skoro przeszkody prawne do tego powodować nie będą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy każdego czasu przey-

rzane bydź mogą.

Każdy do licytacyi przystępuiący obowiązany, iest 150 tal. kaucyi w terminie licytacyinym pro Licito złożyć.

Gostyń d. 15. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Grunta, do pozostałości wdowy Doroty Elżbiety Janetzkiey w wsi Nadziewski pod Numerem 9 położonach ber gerichtlichen Tare auf 402 Rthl. 15 fgr. abgefchatte Grundftud, b ftebend aus einem Mohnhaufe, Stall, bebaude und 51 Morgen fulmisch Maaß Alder und Gartenland, foll auf ben Un= trag ber Erben bffentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden. met

Sin Auftrage bes Konigl. Landgerichts Meferit haben wir zu diefem Behnfe ei= nen peremtorifcen Bietunge-Termin auf ben 28. Januar f. Morgens 10 Uhr an Drt und Stelle in Madziewsfi angefett, ju welchem wir befit und gablungefahige Raufer biermit einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen fon= nen taglich in unferer Regiftratur einge= feben werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht recht= liche Urfachen es verhindern.

Selyverin ben 9. November 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

me, sadownie na 402 tal. 15 sgr. oszacowane, składając się z domu, stavniów i 51 morgów roli miary Chelmińskie, na wniosek Sukces. sorów publicznie naywięcey daiącenu sprzedane bydź maią.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego, naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 28. Stycznia f. zrana o go: dzinie 10. w wsi Nadziewskiey, na który do posiadania i zaplacenia udo wodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkadzać będą.

w Skwierzynie d. g. Listop, 1829. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaftations = Patent.

In Folge Auftrage bes Ronigl. Land= Gerichts Frauftadt haben wir jum Ber= fauf im Bege ber freiwilligen Gubha= ffation bes Balentin und Jufting Mon= zyfiewiczschen Nachlasses, als:

- 1) bes in Czempin am Marfte Do. 8. belegenen Wohnhauses, Bichstalles, iako to: legenen Dbstgartens, welches gu= fammen unterm 2. Geptember 1820 auf 550 Rthl. gerichtlich geschätzt worden,
- 2) eines hinter ben Czempiner flabti= ichen Scheunen gegen Groco und

Like Total and the High Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Walentego i Justyny Moyżykiewiczów należących mo- i immobiliów.

- Schwein-Robens und dahinter be- 1) domu mieszkalnego w Czempiniu w rynku pod No. 8. polożonego, chlewu, kubla, i za tymže położonego sadu, co wszystko na 550 tal. sadownie oszacowanem zostało.
  - 2) iednego za czempinskiemi miey-

Borek zu gelegenen Gartens von 3 Beeten Breite, in der Länge nach sich vom Srocker Wege ab bis zur Iwasztiewiczschen Wiese zieht, und unterm 2. September 1820 auf 50 Athle. gerichtlich geschätzt worben und

-3) ber Mobilien, bestehend aus etwas Silber, Glas, Zinn, Aupfer, Blech, Eisen, Leinenzeug, Betten, Kleiber, Bieh und Hausrath,

haben wir einen Termin auf ben isten Marz f. und folgende Tage in loco Ezempin angesetzt, zu welchem wir Kauf= lustige, Besitz= und Zahlungsfähige hier= mit vorladen.

Koffen ben 8. December 1829.' Ronigl, Preuß, Friedensgericht,

skiemi stodolami ku Srocku i Borku polożonego ogrodu z 3 zagon szerokości, a długości ciagnącego się od drogi Srocka aż do ląki Iwaszkiewicza, który na 50 tal. sądownie oszacowanem został, i

3) mobiliów składaiących się z nieco srebra, szkła, ceny, miedzi, blachy, zielaza, bielizny, pościeli, sukien, bydła i domo-

wych sprzetów,

Termin na dzień 1. Marca r. p. i następne dni in loco w Czempiniu, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem zapozywamy.

Król. Pr. Sad Pokoju.

## P. Boutin aus Paris.

hat bei seiner Durchreise in dieser Stadt die Ehre, einem verehrungswürdigen Publikum bekannt zu machen, daß er sich während dieser Messe mit einer Answahl der seinsten Rasir, und Federmesser aufhalten wird, als: die durch ihre Güte in ganz Europa bekannte, doppelt gehärtete Rasirmesser, die er erst kürzlich erhalten hat, Rasirtoiletten, Etuis mit 7 Klingen, Streichleder, von der Ermunterungs-Societät zu Paris approbirt, welche durch die Composität des Leders die Schneide immer perpendikulär hält, Pate minerale für alle Arten Rasirmesser, vegetabilische Seise, die Krause für ein Jahr ausreichend, Ausschlage um 100 Tischmesser in wenisger als 4 Stunde zu schärfen, Stähle, mechanische und andere Federmesser, Hühmeraugen-Instrumente. Für alle diese Artiskel, welche im großen und einzeln verstauft, garantirt er. Sein Stand ist auf dem Markt, der Pronkerstraße gegenzüber.